## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 283. Freitag, den 26. November 1847.

Angekommene Fremde vom 24. November.

Die frn. Guteb. v. Gromadzinsti aus Gozdzigowo, v. Pomoreti aus Ulenno, v. Bafrzewefi aus Bofgfi, Frau Guteb. v. Jaraczewefa aus Lipno, I. im Hotel à la ville de Rome; Frau Guteb. Matecta aus Reuftadt b. D., Die frn. Guteb. v. Turno aus Dbiegierge, v. Bafrgeweti aus Dfiet, Graf Plather aus Broniamy, Graf Dabeti aus Rolacytomo, v. Lafgeznneti aus Grabomo, I. im Bagar; Die Grn. Rauft. Reufeld und London aus Santompel, Sternberg aus Plefchen, I. im Hotel de Tyrole; Gr. Raufm. Gabe aus Berlin, Sr. Gutep. Graf Bigthum aus Dtufg, L in Laut's Hotel de Rome; Br. Boniteur Raniemeli aus Rrotofdin, I. im Hotel de Dertiu, op. O-101. .. Gaafieli and Opmein, I im Hatel de Saxe: Bittfran Dabrometa aus Schubin, Sr. Geiftlicher Rrammiatowefi aus Pogorgelice, I, im Hotel de Paris; Sr. Raufm. Siller aus Grunberg, I im Hotel de Pologne: Die frn. Raufl. heimann aus Samoein, Swarzensti und Reil aus Janowice, 30= achim und Benofch aus Reuftadt b. D., Babineft aus Barcin, I. im eichnen Born: Rrau Suhneraugenoperateurin Dreiling aus Dangig, I. im weißen Abler; Sr. Rentmeifter Clemens aus Boret, Sr. Raufm. Weiffe aus Gorlig, I. im Hotel de Dresde; Die Sen. Raufl. Leffer und Marquardt aus Berlin, Brubl aus Breslau. br. Dberamtmann Rrieger aus Bogbanomo, fr. b. Gelin, Prem .= Lieut. im 38. Inf. = Regt. aus Maing, fr. Partitulier Graf Dinto, Sr. Detonom Schmidt und Die Brn. Guteb, Silbebrandt aus Cfubarezemo, b. Rierefi aus Bobffolice, p. Goslinometi aus Rempa, v. Trzebineti aus Rarlifgemo, I. im Hotel de Baviere; Die Brn. Guteb. v. Glowiecti aus Ggeg, v. Rngymiereft aus Rimegynto, Schonberg aus Lang : Goslin, I. im fcmargen Abler; Sr. Guteb. v. Glifgegynell aus Gaymas nowice, I, im Hôtel de Hambourg.

etropiento con mathematica ned sec-

Cebre spiressorous nu mattendadi

1) Deffentliches Aufgebot. Ronigl. Land = und Stabtgericht zu pofen, Erste Abtheilung, ben 9. September 1847.

Bei ber Bertheilung ber Kaufgelber bes sub hasta verkauften Zakrzewiczschen Grundstücks Nro. 2. und 3. zu Kleins Staroleka ist die für den Hutmacher Luds wig Orthmann zu Posen ex obligatione vom 17. Juli 1839. Rubr. III. Nro. 10. eingetragenen Post von 700 Kthlr. und Zinsen mit dem Betrage von 605 Kthlr. 28 fgr. 8 pf. zur hebung gelangt und sind hiermit zwei besondere Spezialsmassen angelegt, weil das über diese Post ausgefertigte Hypothekens Dokument nicht hat beschafft und der Eigenthumer berfels ben nicht hat ermittelt werden können.

Alle diejenigen unbekannten Personen, welche als Eigenthumer, Cessionarien, Pfandinhaber voer sont Gerechtigre an bem oben bezeichneten Hypotheken-Dokumente resp. an ben angelegten Spezialmassen Ansprüche zu haben vermeinen, werden vorgeladen, sich binnen 3 Monasten und spätestens in dem Termine den 12. Januar 1848 Bormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Ober-Landesgerichtsussensor der Berndt in unserm Instruktionszimmer bei Vermeidung der Ausschließung zu melden.

2) Morhwendiger Verkauf. Rand= und Stadtgericht gu Meferit. Das ben Biebigichen und Gumperts

Zapozew publiczny. Król. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 9. Września 1847.

Przy podziałe summy kupna za sprzedane drogą subhastacyi posiadłości Zakrzewiczów w małej Starożęce pod liczbą 2. i 3. leżących, przypadło na wierzytelność Ludwika Orthmann kapelusznika z Poznania w dziale III. Nr. 10. z obligacyi z dnia 17. Lipca 1839. w summie 700 tal. zahipotekowaną i na prowizye od tejże tal. 605 sgr. 28 fen. 8. Summę tę wzięto do dwóch oddzielnie założonych mass, ponieważ dokument na wierzytelność wspomnioną wystawiony nie mógł być przystawionym ani też właściciel onejże wypośrodkowanym.

Wszystkie więc niewiadome osoby, które jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni od wymienionego wyżej dokumentu hypotecznego lub założonych mass specyalnych pretensye jakie mieć sądzą, zapozywają się niniejszem, aby się z takowemi w przeciągu 3 miesięcy, najpóźniej zaś w terminie dnia 12. Stycznia 1848. o godzinie rotej przed południem w izbie naszej instrukcyjnej przed Assessorem Sądu Głównego Berndt pod karą wyłączenia ich z takowemi zgłosili.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Międzyrzeczu.
Grunt sukcessorom po małżonkach

ichen Erben gehörige auf bem Territorio ber hiefigen Stadt belegene Grundstud, bestehend aus Ackerland und Wiesen, ges nannt ber Eimerlug, von 193 Morgen, abgeschätzt auf 2030 Athle zufolge ber, nebst Bedingungen in ber Registratureins zusehenden Tare, soll am 15. Januar 1848 Bormittags 11 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten RealsPratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung der Praklusion spatestens in diesem Tersmine zu melden.

3) Mothwendiger Verkauf.
Land, und Stadtgericht gu Bollstein.

wati gehörige Grundstud Ropnit Mr. 20, abgeschäte auf 985 Ather. zufolge ber, nebst Hopothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Aare, soll am 14. März 1848 Borsmittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtes stelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenfenwerben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns ten Glaubiger, namlich :

ber Rupferidmibt Wilhelm Beig, ber Muller Wilhelm helm, ber Uderburger Carl Troper, Viebig i Gumpert należący, w territorium miasta tutejszego położony, z roli i łąk składający się, 193 morgów zawierający, Eimerlug zwany, oszacowany na 2030 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Stycznia 1848. przed południem o godzin. 11. w miejscu zwyposiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nają później w terminie oznaczonyma

Sprzedaż honieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Rusinowskiego należąca, w Kopanicy pod Nr. 20. położona, oszacowana na 985 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Marca 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, jako to:

kotlarz Wilhelm Weiss, młynarz Wilhelm Helm, rolnik Karol Trotzer, ber Aderburger Christian Litiche, bie Wittwe Rofina helm, und bie ber Person und bem Aufenthalte nach unbefannte

Bittwe Mactiewicz, Anna geb. Smas belonta resp. beren Erben oder fonftige Rechtenachfolger und bie Samuel Brauningerichen Erben

werben biergu bffentlich vorgelaben. 2Bollftein, ben 7. Oftober 1847.

4) Der Dekonom Alexander Klawitter aus Klawittersdorf, Deutsch Kroner Kreisses, und die verwittwete Epurade Gollnik geborene Szemolkowska von hier, haben mittelft Ehevertrages vom 4. Oktober 1847, vor Eingehung der She, die Gesmeinschaft der Gater und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dfsentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneibemubl, am 18. Oftober 1847.

b) Der Joseph Tatschle und bie und verehelichte Mathilbe Golniewicz, haben mittelft Chevertrages vom 19. Oftober b. 3. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur bffentlichen Kenntniß gestracht wirb.

Meferit, am 26. Ottober 1847.

6) Bekanntmachung. Die Raros line henriette Erdmuthe Radach, verehes lichte Zeidler, geboren ben 23. Oftober

rolnik Krystyan Litsche, wdowa Rozyna Helm, i niewiadomi z osoby i pobytu:

wdowa Mackiewicz, Anna z domu Smadelonka resp. téjże sukcessorowie lub inni jacy następcy prawni i sukcessorowie po Samuelu Braeuningu,

zapozywają się niniejszém publicznie. Wolsztyn, dn. 7. Październ. 1847.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że ekonom Alexander Klawitter z Klawittersdorf, powiatu Wałeckiego, i wdowa Golnik, Konrata z domu Szemolkowska tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Października 1847., przed zaślubieniem wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 18. Października 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Józef Taczke i niezamężna Matylda Golniewiczówna, kontraktem przedślubnym z dn. 19. Października r.b., wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 26. Paźdz. 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Karolina Henryeta Erdmuda Ka1823., hat am 23. Ditober c. bie Gu= tergemeinschaft, fowohl die allgemeine, als auch die Des Erwerbes, mit ihrem Chemanne dem Farber Guftav Beibler gu Rarge, welchen fie mabrend ihrer Dins berjabrigfeit und Bevormundung burch bas hiefige Gericht geheirathet hat, ausgefchloffen, welches hierdurch gur bffents lichen Renntniß gebracht wirb.

Bollftein, ben 3. November 1847. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

7) Der Ronigliche Juftig=Rommiffarius und Notarius Guftav Moolph Pohle bier= felbft und beffen Gattin Caroline Ludovica geborne v. Budlineta aus Polnifch Jeje= rib haben mitteift Chevertrages vom 16. Oftober 1847 bor Gingehung ber Che bie Gemeinschaft bor Guter aufgeschlofe fen, welches hierdurch jur offentlichen Reuntniß gebracht wird.

Schrimm, am 25. Oftober 1847. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Die burch 8) Bekanntmachung. Die Allerhochfte Berordnung vom 15 Upril 1842 jum ferneren Beitritt jum biefigen landidaftlichen Rreditverbande geftattete funfjabrige Beit ift bereits obgelaufen, auch find Untrage auf Revision ber La= gen und Bewilligung nachtraglicher Dar= lebne nicht mehr julafig, und muffen dieienigen Gutebefiger, welchebereite Pfand. briefe = Darlebne nachgefucht, folde aber noch nicht erhalten, fpateftene bis Beibnachten b. G. Die Sinderniffe, welche ber

dach zamężna Zeidler, urodzona dn. 23. Października 1823., wyłączyła w dniu 23. Października r. b. wspolność majątku tak powszechną, jako też i dorobkową z mężem swym Gustawem Zeidler, falbierzem w Kargo. wie, z którym się w czasie swej niedoletności i opieki przez podpisany Sąd nad nią prowadzonej, ożeniła,

Wolsztyn, d. 3. Listopada 1847. Król. Sad Ziemsko-miejski,

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Komissarz sprawiedliwości i Notarjusz Gustaw Adolf Pohle z Szremu i tegoż małżonka Karolina Ludwika z Żychlinskich z Jezierzyc polskich, kontraktem przed. ślubnym z dnia 16. Października r.b. przed zawarciem małżeństwa wspólność majątku wyłączyli,

Szrem, dn. 25. Październ. 1847. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podajemy niniejszém do publicznéj wiadomości, iż przyzwolony najwyższym rozkazem gabinetowym z dnia 15. Kwietnia 1842. pięcioletni okres przystępu do Towarzystwa Ziemsko kredytowego tutejszego już upłynał, i że nowe wnioski o rewizya taks celem przyzwolenia dodatkowych pożyczek, nie są już dozwolone, niemniej, iż dziedzice dóbr, którzy wnioski o poży. czkę w listach zastawnych już poczy-Bewilligung und Eintragung ber Pfand- nili, takowej jednak jeszcze nieode-

briefe entgegenfteben, wenigstens fo weit befeitigen, baf nach einer barüber befons bere beigubringenben Befdeinigung ber Spoothekenzuftand bes Guts gur Gintra= aung von Pfandbriefen vollständig por= bereitet ift, ba fie fonft fur immer bon ber Theilnahme an bem Berbande ausge= fcoloffen bleiben follen, und es findet eine Musnahme biepon nur allein fur ben Fall Statt, wenn guvor ben borftebenden Ers forberniffen genügt ift, aber bennoch bie Ausfertigung und Gintragung ber Pfands briefe lediglich beshalb, weil bas Tars geschaft noch nicht beenbigt worben, bis gur ermahnten Frift noch nicht hat Statt finben tonnen.

Pofen, ben 21. September 1847.

Provinzial Ranbichafts = Direttion,

brali, najdalej do Božego Narodzenia r. b. przeszkody tamujące przyzwolenie i intabulowanie listów zastawnych tak dalece uprzątnąć winni, iżby złożoném pzez siebie świadecswem władzy hipotecznej udowodnili dostateczne hipotecznego dóbr stanu przysposobienie do zaciągnienia listów zastawnych, w przeciwnym bowiem razie na zawsze od udziału w Towarzystwie kredytowem usus nięci zostaną i wyjątek w tym tylko przypadku ma mieć miejsce, skoro powyższemu warunkowi zadosyćuczyniono, wygotowanie zaś i intabulowanie listów zastawnych jedynie dla nieukończonej w powyż oznaczonym czasie taksy uskutecznionem być nie moglo.

Poznań, dnia 21. Września 1847. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

9) Auftion. Donnerstag, ben 23. Dezember b. J. Bormittags 10 Uhr, werbe ich in Folge Auftrags bes hiefigen Königl. Land und Stadt Gerichts eine Brillant-Busennabel und einen Brillant-Fingerring, ferner 12 Stud Formen gum Gebrauch für Schönfärber und andere verschiebene Effekten im Auktionsgelasse hieselbst gegen gleich baare Zahlung öffentlich versteigern.

Frauftabt, ben 20. Rovember 1847. Sepner,

Raffen-Rontrolleur und Auttions-Rommiffarius.

10) Auftion. Den 20. Dezember b. J. 1 Uhr nachmittage, follen in Je, rann bei Pubewig 1 Rutschwagen und 1 Britschte, gegen gleich baare Bezahlung bffentlich an ben Meiftbietenben verlauft werben, wozu ber Unterzeichnete Rauflusstige einlabet. Schroba, ben 19. November 1847.

Roll, Dber = Landes = Gerichte = Ausfultator.

- 11) Meine liebe Frau Rofalie ftarb geftern Abend 113 Uhr nach fchwerem Rampf. Dofen, ben 24. Dovember 1847. Der Divifionsprediger Simon.
- 12) Ale Berlobte empfehlen fich henriette Lat, Guftas Last. Pofen, im Movember 1847.
- 13) Bei hempel in Berlin ift fo eben erfchienen und bei Gebruber Schert in Pofen zu haben: Schiller's Leben und Werte. 3 Lieferungen à 71 Sgr.
- 14) Go eben ift erschienen und bei Gebruber Schert in Pofen porrathig: Der Bowlen : Projeff 2c. Bon U. Sopf. Broch. Preis 5 Sgr.
- 15) Freitag ben 26. November Nachmittage 5 Uhr Berfammlung bes Lebrer-Bereines in ber Luifen = Schule.
- 16) Die Magbeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft verfichert ju foliben Dras mien Gegenftanbe aller Urt burch ben Saupt. Ugenten herrmann Morit, Friedricheftrage Do. 1.
- 17) Die Feuerverficherunge. Gefellichaft Colonia in Roln a/R., gegrundet auf ein Rapital von Drei Millionen Thaler Dr. Cour., empfiehlt fich burch ihre untergeichneten Saupt = und Spezial - Agenten gur Hebernahme von Berficherungen gu billigen aber feften Pramien. Gagen.

D. L. Lubenau Bwe. & Gohn, Breiteftrage Ro. 26. Martt Ro. 85. menting mit den and ha delle

S. Rosenthal,

18) Borussia. Berficherungen gegen Feuersgefahr gu ben billigften und zugleich feften Pramien-Sagen werben burch ben unterzeichneten Saupt=Mgenten, wie ebenfalle burch ben Spezial Mgenten herrn Simon Cobn, Gerberftrafe Do. 43., angenommen und jebe beliebige Quefunft gratis ertheilt.

Benoni Rastel, Breiteftrage Do. 22.

19) Aus meiner im Garten auf Columbia befindlichen Baumschule werden mir von Beit gu Beit Dbft= fo wie Raftanien-Baume geftohlen. Ich richte hiermit Die Bitte an alle Gutgefinnten, bei Unfauf von berartigen Baumen ffrenge gu Berte geben ju mol-Ien und fo mir gur Ermittelung bes Thaters behulflich ju fein. 2. Schumann.

20) Reine Suhneraugen mehr! Ginem geehrten Publikum erlaube ich mie hiermit die ganz ergebene Anzeige zu machen, daß ich Operationen an Suhneraugen übernehme, wodurch dieselben für immer vertrieben werden. Die ganze Operation dauert kaum 5 Minuten und ift ganz schmerzenloß, so daß selbst die empfindsamsten Damen sich berselben unterwerfen konnen. Weine Qualisikation in dieser Beziehung habe ich durch wohlbestandene Prüfung dargethan, und kann mich auf Berlangen darüber durch glaubwürdige Utteste beboriger Behörden ausgeweisen. Auch ist bei mir Hühneraugenbalsam das Flaschen zu 2 sgr. 6 pf. und 5 sgr. zu haben. Mein Logis hier in Posen ist im Gasthof zum weißen Adler am Sapiehaplatz Zimmer Ne. 5, und bemerke ich, daß ich mich nur einige Tage hier aufhalten werde.

Augufte Dreiling, tongeffionirte Suhneraugen. Dperateurin.

- 21) So eben erhielt ich die erwarteten havanna-, Cuba-, Cheribon- und Afrikanisschen Caffees, sehr fein und reinschmedend; desgleichen guten Carolina-Reis 2 3 Sgr., schonen Zuder à 5 g Sgr. bas Pfo., achten Arrak de Bahia, feinstes Provenserbl, große Ital. Maronen, suße Apfelfinen und iaftreiche Citronen, große Elb. Neunaugen und frischen Caviar. J. Appel, Wilhelms-Str., Postseite No. 9.
- 22) heute Donnerstang, ben 25. November, frische Burft mit Schmortohl, wogu ergebenft einladet Eduard hite, Buttelftraße Dr. 12.
- 23) heute Freitag 26. Nov. jum Abendeffen Rarpfen à la Polonais. Gerlad.
- 24) Hotel de Saxe. Sonntag ben 28. November lette Runft Borftellung ber icheinbaren Zauberei, wobei Unterzeichneter mehrere Runfte erklaren wirb. Dugends Billets zum ersten Plat à 7½ Sgr., zum zweiten Plat à 4 Sgr. und zum britten Plat à 2 Sgr. Anfang 7 Uhr Abends. E. Beuther, magischer Runftler.

inde our bor Course Paymen Spring Courses Course to the Course Course the Course

The state of the s